# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Poniedziałek

(Nro. 107.)

15. Września 1828.

| Dostrzeżenia | meteorologi | gane we | Lwowie. |
|--------------|-------------|---------|---------|

| Drieg<br>i<br>micaige. | Czaa                                                                       |                                          | wiedeń-                                                                                                | Ciepło-<br>mierz.<br>Reaumur.                                                   | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Sans-<br>sura.           | Ombrometr<br>M.<br>Paryskiey.    | Wie                 | 1 F. | Stan nieba.                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------|
| 10, [                  | W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N. | 27, 341<br>27, 304<br>27, 274<br>27, 234 | 28 2 5,<br>28 2 3,5<br>28 2 4 6<br>28 1 11,<br>28 1 2,<br>28 0 8,5<br>28 0 4,<br>27 11 10,<br>27 11 6, | + 4,4<br>+ 15,<br>+ 7,1<br>+ 6,<br>+ 16,4<br>+ 9,2<br>+ 9,4<br>+ 17,8<br>+ 11,8 | 99,<br>53,<br>95,<br>94,<br>57,<br>90,<br>91,<br>70, | ) ő, 000<br>] ő, 000<br>] ő, 005 | Połud. Z.<br>Połud. |      | iasno. chmnrno 1. pogoda. iasno. chmurno 1 |

#### Przyiechali do Lwows.

Dnia 10. Września: Hrabia Fredre Edward, z Ruden. — Orouziena Agetz, z controlor celatutakureno Elkbieta, z Drezna. — Hrabia Łoś Tadeusz, z Brecian. — Rosma, c. k. Rontrolor celatikorowska Julia, z Polski. — Rościszewski Ignacy, z Tarnopola. — Typaldos Jersy, Doktor medycykrakowa. — Vellianitty Mickal, ces. Ross. Rapitan okrętowy, z Rossyi. — Wikulin Sergiey, ces. Rapitan sztabowy, z tamtad. Dnia 10. Września: Hrabia Fredro Edward, z Rudek. - Crodzieka Agatz, a Polski. - Xię-

Dnia 11. Września: Baron Salis, c. k. Porucznik iako goniec, z Wiednia. - Baron Wieland. Jenerat Major, s Zolkwi. - Bilina Jan, se Stryia. - Harcsewski Joachim, z Zolkwi. - Hrabia Pobeli Alfred, s Lancuta. — Withowski Ignacy, z Brzeżan. — Winnicki Maciey, z Przemyśla.

#### Wyiechali ze Lwowa.

Dnia 10. Wyześnia: Hrabina Borkowska, do Zółkwi. — Czaykowski Hypolit, do Przemyśla. Hrabina Borkowska, do Zółkwi. — Baronowa Karnicka, do Żółkwi. — Baronowa Karnicka, do Żółkwi. — Michałowski Felix, tamże. — Hrabia Fredro Julian, do Rudek. — Baronowa Karnicka, do Żółkwi. — Michałowski Mycielscy Józef i Francisck, do Krakowa. — Maly Karol, Syndyk, do Stryia. — Michałowski Józef, c. k. Komornik, do Stanisławowa. — JX. Rzebaum Jerzy, c. k. Feld-Superior, do Tarnopola. Rumiński Michał, do Brzeżan. — Baron Rastawiecki Ludwik, do Polski. — Staffin Wincenty, c. k. Sekretara Sadu Salacheckiego, do Stanisławowa.

Dnia 11. Września: Beron Salis, c. k. Porucznik ieko goniec, do Odessy. - Hoffmann Jozef, Dnia II. Wrzesnia: Daron Salis, c. k. Podporucznik, do Stryia. — Hrabia Łoś Tadeusz, do Na-Trofessor, do Tarnowa. — Jannes, c. s. Louper de La Hontrolor zup, do Maniawy. — Popiel — Morawski Roman, do Tarnopola. — Kurzweil Jan, c. k. Hontrolor zup, do Maniawy. — Popiel do Sanoka. — Paleolog, były ces. Ross. Kapitan, do Holandyi. -- Wikalin, ces. Ross. Kapitan szta-

hopy, tamée. — Vellianity, ces. Ross. Hapitan okretowy, de Wiednia.

#### ĸ

| Dnia 4. Września:                                                                                                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                    | Sredn. cena.    |
| Ohlicacyie długu Stanu Ohlicacyie długu Stanu obligacyie do wygrania przez losy i chigacyie skarbowe Stanow Tyrol- | nt. w M. R.     |
| Ohl Sacyie długu Stann                                                                                             | 5 94 1/4        |
| Sacyie do wygrania przez losy i                                                                                    | (5 ) 94 1/8     |
| obligacyie skarbowe Stanow Tyrol-                                                                                  | (6 1/2)         |
| al Sacyle skarbowe Stanow Tyrol-                                                                                   | (4)             |
| Ob.                                                                                                                | (3 1/2) -       |
| Cvia Wiedeńskie benkowa                                                                                            | (21/2) 461/4    |
|                                                                                                                    | (2 ) 37         |
|                                                                                                                    |                 |
| Cana                                                                                                               | rbow.)(Domest.) |
| Oplication C. (18                                                                                                  | M. H.) (M. H.)  |
| Obligacyte Stanow Austr. po- (3 ) wyżey i niżcy Ensy, Czech, (2 1/2)                                               | 2000            |
| I maey Ensy, Csech, (2 1/2)                                                                                        | 453/4 -         |

Morawii, Selaska, Styryi, (2 154) Baryntyi, Krain i Gorycyi (2 Assygnacyie Rassy Centralney Roczne

Diskonto Akcyie bankowe, iedna po 1077 w M. H.

Dnia 5. Września: Bredn. cena. pCtu. w M. H. Obligacyie dlugu Stanu 5 Obligacyie do wygrania przez losy i (5 obligacyje sharbowe Stanow Tyrol- (4 1/2) -- (4 ) 75.7/29 (3 1/2) -

X

ych roz-

smy spahonie, dz.

egt. talt CZdore-

bie bes lon. je. 10.

do-III : nto. itai

ego it a ob.

)

m. ies. id-

00 do 410-OW.

ym 000 asy. BIE

SCID szy" D8" EDY

20" LHA

in-DOda"

| Pożyczka do wygrania  | preez losy s  | r. 1820  |           |
|-----------------------|---------------|----------|-----------|
| za 100 ZR             |               |          | 15: 3/4   |
| detto                 | 1821          | ,        | 123 1/8   |
| Obligacyie Wiedeńskie | bankowe -     | (21/2)   | 46 1/2    |
| detto                 |               | (2)      | 37 15     |
| Obligacyie powsz. i W | egierskiey Ka | -10 MAG  | 1 8       |
| mery nadworney -      |               | (21/2)   | 46 164    |
| detto                 |               | (2       |           |
|                       | (8)           | karbow.) | (Domest.) |
| 1.000                 |               | (M. R.)  | (M. R.)   |
| Obligacyie Stanow Aus | tr. po- (3    | ) -      |           |

wyżcy i niżey Ensy, Czech, (2 1f2) 46

Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1f4) 41 2f5

Karyntyi, Karniol i Gory- (2 ) 36 4f5

cyi,
Obligacyie Wiedcńskiey Wyższcy Kamery - (2 1f2) — 26 3f4

Assygnacyie Hassy Centralney. Roczne

Dyskonto - 3 1f2 pCtu.
Akcyie bankowe iedna po 1077 w M. H.

Dukat Cesarski 5 1f4 pCt. Agio.

li

机

0

19

S p r o s t o w a n i e.

W Nrach. 75, 76 i 77. Dodatku do Gaz. nasz. r. b., w Edykcie Sądu Szlacheckiego Lwow 16 go do Nru. 9395 w wierzu 26, miasto: 3 1/2 kr. per 100, ezytay: a 3 1/2 per 100. (3)

#### Doniesienia urzędowne.

Edictum.

Nro. 16270. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense DD. Theodoro Comiti Potocki et Carolinae amo voto Starzenska, ad praesens Nakwaska medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Fisci Regii nomine Summi aerarii sub praes. 21. Aprilis 1828 Nro. 9895 porrectum, Tabulae Regiae die 5. Maii 4828 abhine ordinatum esse, ut decretum Guberniale sub 12. Julii 1827 editum iescribat, et in hajus fundamento quotas 26 firhn. 21 xr. M. C. 7065 flrhu. 36 ,1/2 xr. V. V. et 407 firhn. 44 xr. V. V. titulo Comissionis Expensarum, Taxarum, et titulo Resarcitionis obvenientes, in statu passivo bonorum Bileze com praedio Manasterek, tom bonorum Zurow num attinentiis pro re Summi aerarii praenotet. Cum autem hie Judicii domicilium DD. Theodori Com. Potoski, et Carolinae amo voto Starzeńska ad praesens Nakwaska, depraemissa resolutione quoque informandorum, medio petiti sub praes. 27. Junii a. c. et Nro. 16270 exhibiti que ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Bromirski oum substitutione Domini Advocati Szadbey, iisdem suprafatis absentibus eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimantur, de qua reso-Intione supra citata Edictum isthoo notitiam

Leopoli die 14. Julii 1828. (3)

E dictum.

Nro. 20054. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dao. Antonio Jankowski Colonello 1mae Legionis Jaculatorum equitum Regni Polopiae medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum DD. Caroli et Carolinae L.B. Larisch Conjugum de praes. 8. Augusti 1828

Nro. 20054 hie Judicii porrectum, sub hodie!" no C. R. Tabulas abbine ordineri, ut inscrip" ta Quietantia per memoratum Dnum. Antonium Jankowski Cracovise die 3. Augusti 1820 exarata, in ejus fundamento Summam 600 Aur. ex Summa 12000 Aur. bonis Kenty el Bielany cum attinentiis inhacrente, extabu let. Cum autem hic Judicii domicilium supre fati Dni. Antonii Jankowski de praemissa 18° solutione informandi extra regna nempe Val' soviae indicatom sit, ideo Advocatus Domingo Rodahowski cum substitutione Domini Advocati Malisz eidem Dno. Jankowski ipsius per riculo et impendio pro Curatore constituitat, eidemque superius memorata resolutio intima tur, de qua resolutione supra citata Edictup isthoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Augusti 1828. (3)

Leopoliense medio praesentis Edicti notap

Nro. 12123. Per C. R. Forum Nobilan

c t u m

i -

E d

redditur, ad petitum curstoris massae successionalis olim Catharinae Komernicka Dni. Advocati Rodakowski, in satisfactionem Summas 2933 fir. 50 xr. V. V. cum nauris per 5/100 a die 1. Octobris 1827 currentibus per eardem massam successionalem contra Dnam. Theofilam Zafeska evictae, tum executionis expensarum in quota 22 fir. 51 xr. Mon. Conv. moderata applacidatarum licitationem Summas 300 Aur. holl: super honis Jaszczow et Baydy libdom. 5. pag. 265. n. 27. on. pro re D. Theofilae Zafeska intabulatae sub hodierno de

dam praefigi.

Caeterum Extractus tabularis Summe vendendae, tum conditiones licitationis in Gremiali Registratura aut circa ipsum actum

cerni, atque ad hanc licitationem tres termi

nos, et quidem in diem 18. Septembris, 16. Octobris et 13. Novembris 1828 hic Reg. Fori

Nobilium semper hora 10. matutina peragen

licitationis inspici, aut per copiam levari gion auf drep nacheinander folgende Jahre, an Possur.t.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 16. Julii 1828. (3)

Nachricht.

Mro. 9423. Die allgemeine f. f. bobe Bof= ammer hat im Ginverstandniffe mit der hoben f. bereinigten hoffanglen am idten August b. 3. Mro. 33360j1987 befchloffen, die Begund Brudenmauthe vom iten November 1828 an auf ein Jahr, also bis Ende Oktober 1829 du verpachten.

Die noberen Bestimmungen bieruber merben ebestens burch eine befondere Kundmachung bekannt gemacht, und nebft den Lizitazione = Bebingniffen allen f. f. Kreitamtern und Begmauth. Begirteamtern jur Ginficht fur jedermann juge-

fendet merben.

14

ic-

T-

pa

0-

26

0

et

0-

g=

0-

r

15

7+

3"

и

Von der f. f. gallzifchen Bollgefällen-Udministrazion.

Lemberg ben 3. Gept. 1828. (3)

Un fün digung.

Mro. 972. Dem Magistrate der f. fregen Kreisstart Sanot wird hiemit bekannt gemacht, es fep auf Unsuchen des Johann Ofolowicz in die Intabulirung der aufgelößten Berbindlichkeit bezüglich der durch Dominic Gottlieb aus deffen Soulbichein ddo. 2oten Dezember 1812 ent-Pringenden, Beuge Des Glaubigers Obrifilieut= nant und ehemaligen Olchowcer Remontirungs. Commendanien v. Traun Quittungs ddo. 12ten July 1813 bereits gezahlten Gumm. pr. 1178 1. 45 fr. 23. 28. in der Extabulazione-Rubrif tes biemit belafteten Saufes Mro. 65 lib. Dom. . pag. 130 gewilliget worden.

Nachdem gedachter Schuldschein in Werluft Berathen, so wird beffen Innhaber hiemit aufgevrdert binnen Sahresfrist um fo gewisser vorzu= bringen, als widrigenfalls folder fur null erflort, und der fragliche Poffen extabulirt mer=

ben murbe.

Wovon die unbekannten Orts abwesenden Erben des herrn Traun jur Darnachachtung mit dem Benfage verftandigt werden, daß ihnen ein aurator Unton Golon bepgegeben, an den die Bescheide in Gachen ergeben werden.

Sanot am 27. Alugust 1828. **(3)** 

Rundmachung Mro. 9313. Bur Einbringung der, hinter Dem Dominium Dobrowlang mit Schluß Des 2ten Quartale 1828 im Betrage von 1441 ff. tr. R. M. aushaftenden Steuern, wird das Gut Dobrowlany mittelft offentlicher, hieramts am Joten Geotember 1. 3. abzuhaltenden Ligitaden Meifibiethenden verpachtet werden.

Gollten am gedachten Termine feine Bigitazionslustigen erscheinen; so wird die zte Lixita= gion am Bren und die 3te am ibten Oktober d.3., hieramts abgehalten werden.

Der Fistalpreis, von welchem der tote Theil vor der Emitazion als Meugeld baar erlegt werden muß, beträgt 1038 fl: 40 fr. Dl. M.

Die Ertragequellen diefes Buts find fol-

gende :

280 Joch 327 Klafter Medergrunde,

- 520 -Wiefen ,

165 - 1255 Butmeiden,

- 784 -Waldungen, 3591 Bug. und 943 Sandtage,

408 Strabne Befpunft aus berrichaftlichem Materiale,

34 Stud Rapauner,

- Buhner,

Eper.

Das Propinazionsrecht, nebst einem Wirthe. baufe, dann einem Bierbrau- und Branntweinrennhause.

Die übrigen Bedingnisse werden vor der

Lizitazion bekannt gemacht merben.

Dom t. f. Kreisamt. Stry am 25. Zuguft 1828.

(3)

Anfündigung.

Mro. 10007. Um 25ten September 1828 werden ju Broty in der dortigen Magistratefangley mabrend ber gewöhnlichen vor- und nachmittägigen Umtestunden

a) das fladtifche Waggefall, welches gegenwar-

tig um jahrlichen 915 fl. R. D. und

b) die Benutung der fladrischen Waaghauentes derlagen und Rathhauskeller, welche bisber um jahrlichen 45 fl. R. M. verpachtet murben, im Wege einer öffentlichen Ligitagion auf fernere drey Jahre vom 1. November 1828 an, an ben Meiftbiethenden in Pacht gelaffen, die obigen Duchtschillingsbetrage ale Fiskalpreife und der zehnte Theil davon als Badium, welches bep der Lizitazion baar zu erlegen kömmt, angenommen, die übrigen Ligitazionsbedingniffe.aber ben Pactlustigen bey ber Ligitazion bekannt gegeben merden.

Dom f. f. Kreisamte. **(3)** Bloczow am 23. Uugust 1828.

Angundigung.

Mro. 430. Dom f. galig. Merkantil- und Wechselgerichte wird hiemit fund gemacht, tas ber Sandelsingen Mofee Cofche jur Umanderung feiner Ednitte und Ruthberger . Maarenband. lunge-Firma ble Bewilligung erhalten, und daß folde sammt ber neuen Firma Mofes Lofche )( 2

Wachlet gezeichnet wird, hiergerichts bereits protofollirt worden fep.

Lemberg am 14. August 1828.

(3)

Rundmachung.

Mro. 502. Bom f. galiz. Merkantil- und Wechfelgerichte wird hiemit kund gemacht, daß Salamon David Weeber feine Schnittwaaren- Sandlungsbefugnis rudgelegt habe, und diefe sammt seiner Firma hiergerichts geloscht worden fep.

Lemberg am 14. August 1828. - (3)

Edictum.

Nro. 718. Per Magistratum Civitatis Jarosław ad instantiam tuterum prolium olim Thomae Elgas hisce notum redditur, quod cum Successor Joannes Elgas qua in regno Poloniae penes Varsoviam extra Regna domiciliam ani habere fertur, et Leopoldi Elgas domiciliam ignoretur, ideo tam primus quam et ulter medio edictalium et novalium per Curatorem in personam D. Majeski citantur ut se ad haereditatem post soi parentem Thomam Elgas remansam, insinuent, quo secus pro haereditatem repudiantibus censebuntur, haecve se insinuantibus extradetur, taliterque donec haec superabuntur petitioni Tutorum ratione eliberationis illorum praecisso calculo a Tutella deferri haud potest.

Jaroslaviae die 44. Junii 1828. (3)

Edictum;

Nro. 9518. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense DD. Constantiae de Grabinskie Myszkowska, Casparo Jabionowski, Marianuae de Jablonowskie Starzenska, Ursulae de Jabionowskie Głogowska et Carolo Rosciszewski de domicilio ignotis medio praesentia Edicti publice notum redditur, Ds. Ursulam Com. Grocholska atque Stanislaum Wistocki contra ipsos tum Bs. Adamum Rosciszewski, Joannem Rozciszewski, Ignatium Rosciszewski, Mariaunam de Rosciszewskie Wiszniewska, Theophilam de Rosciszewskie Wierzbowska inm minerennes Theclam, Eleoporam Anteninam binominis, Olimpiam, Felicianam et Titum Jaruntowskie in assistentia patris D. Dominici Jaruntowski couventos qua haeredes olim Benedicti Grabinski puncto solutionis Summae 25,000 Ap. seu 812 Aur. Caesar. 188 Aur. holl., 1000 Rublonum et 12 fl. 32 xr. V. V. c. s. c. sub praes. .9. Augusti 1828 ad Nrm. 9518 petitum executoriale exhibuisse, hujusque judicii opem implorasse ac ipsis qua absentibus et de domicilio ignotis abhine curatorem in persona D. Adyocati Radhiewicz cum substitutione D. Advosati Fiotrowski earam perioalo et impendio

constitutum haberi quocum causa haec ipsorum nomine juxta subsistentes hic Regnorum loges pertractabitur, et ad finem perducetur, quare inviantur, nt in praefixo ad assumendum hao in causa contradictorium in diem 27. Novembris 1828 hora 11 matutina sub rigore legis §. 397 Cod. Jud. termino vel personaliter compareant, constitutoque sibi curatori necessariam informationem et defensionis suae adminicula suppeditent, vel sibi alium Advocatum in patronum eligant, hnieque Judicio indicant acomnia ea legi conformiter faciant, quae defensioni causae suae proficua videbuntur, quo secus damnum inde enatum sibi ipsis imputant dum haberent.

Ex Consilio C. R. Forum Nobilium.

Tarnoviae die 13. Aug. 1828. (3)

Anfündigung.

Mro. 15057. Bon Seite bes Bukowinkt Kreisamts wird bekannt gemacht, daß am 16ten September I. J. um 9 Uhr fruh, in der Ett nowiger Stadtgemeindgerichtekanzlen, unter kriffantlicher Intervenirung, das Czernowiger stadtische Brandweinerzeugungsaufschlagsgefäll sammben städtischen Lusschankbrechte, unter Vorbehalber höheren Bestättigung, auf ein Sahr, vom 1ten Nopember 1828 bis letzten Oktober 1829/in Pacht hintan gegeben werden wird.

Der Fiefalpreis ift 4630 fl. R. M. von welchem 10pCnt. als Reugeld von jedem Pacht lustigen, vor Unbeginn der Lizitazion, baar zu erlegen sind. Der Meistbiethendbleibende ist glatten, eine dem halbjährigen erstandenen Pacht schlinge gleichkommende Kauzion entweder baar, oder siegiussorisch, binnen 14 Lagen vor Ubschlus

bes Ligitagioneaftes bengubringen.

Die Berichtigung des Pachtichillings bat in Imonatlichen anticipativen Raten ju geschen.

Liernowis am 25. August 1828. (3)

Edift.

Mro. 217. Nachdem die zur Wersteigeruns der zum Johann Fiut gehörigen in Choporowice sub Mro. 1. liegenden aus einem Grunde und Wirthschaftsgebäuden bestehenden 38 Joch 842 Dust. in sich enthaltenden Realität ausgeschriedene vier Lizitazionstermine fruchtlos verstrichen sind, so werden zur Befriedigung der vom Execuzionssührer Paul Guttenberger gegen Johann Fiut evinzirten Schuld pr. 315 st. W. M., noch zwey Termine, und zwar auf den 22ten Septund 6ten Oktober 1828, mit dem Bessache septund 6ten Oktober 1828, mit dem Bessache septund 6ten Oktober 1828, wit dem Bessache septund 6ten Oktober 1828, wie dem Bessache septunder dem Schähungspreise, welcher auf 1700 st. W. W. bestimmt wurde, an den Meisteler

iber über werde die 21

barfe

danie

Choh budy morg ne c: dla z wadz nego Wrz biem też i

tala licyt

0000

ZR.

ceme

Gali Nob sept note nam nam nam

Jad imp lem Ade Don Gal

net net uer elli

de de de tan

thenben verkauft' merbe, im Falle folche weber uber noch um den Schätzungspreis verfteigert merben follte. — Won übrigen Bedingniffen fann die Auskunft am Ligitazionstage eingeholt werben. Won der Altfandecer f. Rameral-Gerichtsbarkeit am 28ten August 1828. (3)

TUE

oges

mare

hao

7.00°

egil

lom-

rjam

culs

pa-

t nc

fen-

1 50-

ILAE"

3)

iner

6ten

ger

reibe

ibtie

mmt

ball

pom

291

DOR

由的

: 11

ge.

的好

aati

) [u]

it in

n-

ung

pice

und

842

rice

ben

140

nn

CO

pt.

efte

100

UD

100

180

Edykt. Nro. 217. Ponieważ na publiczne sprzedanie realności do Jana Finta należącey w wsi Chohorowice pod Nrem. 1. leżącey z gruntu i budynków ekonomicznych składaiącey się 38 borgów i 842 kw. sażni zawierającey rozpisa-Oztery termina nadaremnie spłyneży, zatem dla zaspohoienia długu przez exekucyje wypro-"adzaiscego Pawła Guttenbergera przeciw Jahowi Fint w kwocie 315 ZR. W. W. uzyskanego ieszcze dwa termina, a to na dzień 22. Września i 6. Października 1828 z tem dodatiem ustanawiaia się, iż tak w piezwszym iako i drugim terminie sprzedać się maiąca realosć także po niżey Ceny szacunkowey 1700 2R, W. W. wynoszącey, naywiecey ofiarnia-

Sandec dnia 28. Sierpnia 1828. (3)

cemu sprzedana zostanie, gdyby ani nad ani

Cene szaconkowa takowa sprzedana niezo-

lila. O innych kondycyjach wiadomość w dniu

dictum. Nro. 18539. Caesareo - Regium in Regnia Caliciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Dorothaeo Joepho Kozieradzki medio praesentis Edicti Aotum reddit: ex parte Fisci Regii contra ipom, tum Dm. Theolam Kłodnicka et Carolide Siemiginowskie Kruszelnicka paneto Colationis Summee 37 fl. 34 1/2 xr. M.C. c.s. c. praes. 22. Julii 1828 ad Nrm. 18539 huio adicio libellum exhibitum, Judiciique opem Imploratam esse. Ob commorationem ejus ignoam, ipsias periculo et impendio judicialis dvocatus Dominus Szadbey cum anbetitutione Domini Advocati Jarebkiewicz qua Curator onstituitur, quecum juxta praeacriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertracandum est. Praesens Edictum itaque admoad formandem intra 90 dies exceptioem et destinato sibi patrono documenta et legationes tradendum, aut sibi alium Advoatum ir patronum eligendum, et Judicio howinandum, ao ea legi conformiter facienque defensioni causse proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglects fuerit, damnum inde enatum propriae calpae impuandam erit. -

Leopoli die 13. Aug. 1818. (3)

An fun digunt g. Mro. 12243. Von Seiten der k. f. Winniker Kameral-Verwaltung wird hiemit verlautbaret, daß wegen fernerer Verpachtung der hierbertschiffen Mirchelbaufer auf drei Jahre.

baret, daß wegen fernerer Berpachtung der hierbertschaftlichen Wirthshäuser auf drei Jahre, nämlich vom iten Movember 1828 bis dahin 1831 eine dritte Bersteigerung am 24ten September 1. J. um die 9te Stunde Normittags zu Winniki abgehalten werden wird.

Das Prazium Fisci beträgt jährlich: u. z. des Einkehrhauses 651 ftr. 26314 kr.
— Trakteurhauses 362 — 1 114 —

Pobberescer Wirthshaufes 21 — 47 214 — Pachtliebhaber, mit Ausnahme ber Aerarial-Rudftändler, mit dem Aerarium in Prozeh
Stehender, Unmundiger, bekannter Bahlungsunfähiger und Juden werden am obigen Sag u.
Stunde in die Winniker Verwaltungskanzlep mit
einem 10pCtigen Vadium verfeben eingelaben-

Winnifi am abten August 1888. (3)

dictum. Nro. 13694. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Josephato Kadinbyski medio praesentis Edioti notum reddit: per Dnum, Franciscum Bykowski contra DD. Josephum Szornell, tum ipsum Josephum Kadłobyski poneto solutionis Summaram 45 Aur. et 13 Aur., 120 flr. V. V. et 8 rubl. rossicorum argent. c. s. o. snb praes. 31. Maji 1828 ad Nram. 13694. huie Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem Dni. Josephati Kadłubyski ignotam ipsi ipsinsque perionlo et impendio judioialis Advocatus Dnus. Szabey cum substitutione Domini Advocati Minasiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ipsum ad comparendem coram hooce Judicio die 23. Septembris 1828 hora decima matutina fine assumendi oralis processus et destinato aibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua essa videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18. Augusti 1828. (3)

E d i c t u m.
Nro. 17831. Caesareo - Reginm in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Proviaciale Nobilium Leopoliense Dominae Clarae

de Krainskie Kedzierska medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Clementis Chamieo contra ipsam puncto extabulationis juris possessionis triennalis bonorum Bobiatyn de iisdem bonis decernendae sub praes, 14. Julii 1828 ad Nrum. 17831 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ejus bnic Judicio ignotam, periculo et impendio ejus judicialia Advocatus Dominus Kolischer cum substitutione Domini Advocati Szadbey qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet enm ad hic Judicii die 15. Oct. a. c. h. 10. m. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, atque ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et cansa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Augusti 1828. (3)

Mro. 608. Dom Magistrate ber königl. frepen Stadt Zaworow, wird hiemit kund gemacht, daß die gemauerte, den Eheleuten Georg und Marianna Bykalowicze eigenthümlich gehörige auf 665 fl. 40 kr. 28. 28. gerichtlich abgeschäfte Hälfte des sub Mrv. 44 gelegenen Hauses, auf Unsuchen der Eheleute Grn. Jakob und Magdelna Kinaßewökie, zur Befriedigung der gerichtlich verglichenen Kapitals Summe von 360 fl. 28. 28. und ebenfalls gerichtlich anerkannten Precenten, und Gerichtsunkösten pr. 60 fl. 28. 28. in 3 nacheinander folgenden Terminen, als: den Joten September, den Joten Oktober und den zen Dezember l. 3. jedes Mahl um die neunte Wormittagsstunde hiergerichts mittelst öffentlicher Keilbiethung wird veräußert werden.

Die Kauflustigen werden daher mit dem Bepfete vorgetaden, daß sie die Ligitazione = Besdingnisse in der hierortigen Registratur, die Laften und Rechte dieser Mealität, in den städtischen Grundbuchern, die Steuer aber und öffentstichen Gaben in der flädtischen Kase einsehen

fonnen.

Jaworow'den 23ten Muguft 1828. (2)

Edift.

Mro. 1612. Won Seiten des Magistrats der k, freven Stadt Grodek, werden in Gemaßheit hoben Landes-Prasidial-Erlases vom 20ten Februar 1828 3. 18 et 20 nachbenannten Milltarpflichtigen Individuen der 5 ersten Ultersklassen vorgeladen sich binnen 4 Wochen beym Mas

giftrate um fo gewiffer ju ftellen, als nach frudblofen Bestauf dieses Termins dieselben als Retrutirungeflüchtige angesehen und nach der diest falls bestandenen Vorschrift behandelt werden und zwar:

Nus der Grodeker Baslamer Borftadt: Haus-Nro. 162 Sobias Korn, 19 Jahre alli fleiner Statur, dunkler Haare, langlichen Gr fichts, grauer Augen, kleiner Nafe.

Haus-Mro. 162 Mopfes Korn, 20 Jahre all' fleiner Statur, dunkler blonder Haare, mogern Gesichts, grauer Augen, mittler Mase. Haus-Mro. 229 Josel Moris, 26 Jahre all' mittlerer Statur, lichtblomder Haare, blased Gesichts, grauer Augen, mittler Mase.

Saus-Mro. 163 Berich Pibler, 19. Jahre alle fleiner Statur, dunkler haare, grauer dugent magern Gefichts, mittlerer Wolfe

magern Gesichte, mittlerer Rafe.

Nus der Grodeker Judenstadt: Haus. Nro. 15 Czalel Schmid, 23 Jahre altifleiner Statur, blonder Haare, blafen Graft, blauer Augen, mittler Nase

Haus-Mro. 22 Baruch Schleider, 19 Jahreall fleiner Statur, blonder Haare, blagen G" fichts, blauer Augen, mittler Nase.

Haub-Mro. 42 Schmul Kalt, 19 Sabre all' mittler Statur, brauner Haare, langlicht Gesichts, grauer Augen, kleiner Mafe.

Haus-Nro. 63 Ifrael Lorina, 20 Jahre alli mittler Statur, blonder haare, langlicht Gesichts, blauer Augen, kleiner Rafe.

Saus-Nro. 67 Schmul Finger, 19 Jahte alli mittler Statur, dunkelblonder Haare, grauf Augen, langlichen Gesichts, langliche Nase. Haus-Nro. 70 Hersch Schneider, 19 Jahre alli kleiner Statur, dunkler Haare, grauer Un

gen, runden Gesichts, mittler Rafe. Haus-Nro. 76 hersch Rosenbuch, 21 Jahre alleiner Statur, dunkelblonder haare, graut Augen, langlichen Gesichts, mittlerer Nase.

Haus-Mro. 76 Mortfo Baring, 19 Jahre alti fleiner Statur, schwarzer Haare, etwas land' lichen Gesichts, mittlerer Nase.

Haus-Mrc. 85 Jankel Bakenroth, 23 Jahre all mittlerer schlanker Statur, dunkelblonder Haar re, runden Gesichts, grauer Mugen.

Kaus-Mro. 97 Benjamin Gold, 21 Johre altifleiner magerer Statur, dunkelblonder Haare magern Gesichts, grauer Augen, mittlerer Mast. Haus Mro. 114 Musim Bart, 21 Jahre altifleiner Statur, schwarzer Haare, dunkser Aufler Augen, schwärzlich etwas langlichen Gesichts, länglicher Blase.

Saud-Rto 118 Ihig Bieg, 21 Jahre alt, mitt lerer Stotur, blonder haare, runden Gesichtigten blauer Augen, mittlerer Rafe.

Kaus-Mro. 125 Ibig Singer, 21 Jabre altifleiner Statur, dunkelblender haare, etwas

Saus. Saus. Sug Sug

lan.

200

alt

Laus:

Leop!

Circa

Nr.

NE

Nr cali

Ni Ni Ni

N

7.8

onli N

N

Lie

-

langlichen Befichts, grauer Mugen , mittlerer Mafe. Saus-Mro. 127 Schmul Schnirfel , 19 Jahre alt, mittlerer Statur, buntelblonder Saare, rollen Befichts, blouer Mugen, mittlerer Dofe. Saus. Dro. 164 Wolf Pifter, 21 Sabre alt, gang fleiner Statur, Dunkler haare, grauer dugen, magern Befichte, mittlerer Rafe. Grodef am 4. September 1828.

Frudt

5 Th

Ziep'

rbeni

alti

n (Br

alti

mo

citi

lagen

altı

ugen

altı

St

e also

(gr

alli

dell

alti

iden

alti

auer

ft.

altı

214

alti

HIEF

ę.

altr

ng"

alti

44

ft /

1881

ale.

ft 1

[110

81

tte

15.

00

afe-

:

dictum. Nro. 17031. Per C. R. Forum Nobilium eopoliense sequentes obligationes: Super mutuo bellico (Kriegs - Darlehens Obligazionen: a) in rem Communitatis Kamienica górna, Circuli Jaslensis: Nro. 5095. ddo. 22. Septembris 1794 super 16 flr. 57 1/8 xr. per 3 1/2 a 100; Nro. 10493 ddo. 1. Sept. 1795 super 16 fir. 57 1 8 xr. per 5 a 100; Nro. 10110 ddo. 23. Aug. 1796 super 16 flr. 57 1/8 xr. per 5 a 100; aro. 9670 ddo. 8. Aug. 1797 super 16 fir. 57 1/8 xr. per 5 . 100;

Nro. 10032 ddo. 1. Oct. 1798 super 16 flr. 571/8 xr. per 5 a 100; Nro. 10813 ddo. 1. Aug. 1799 super 16 flr.

57 1/8 xr. per 5 a 100; b) In rem Communitatis Chyrzyna, Cir-

ali Przemyśliensis: Nro. 7462 ddo. 1. Oct. 1794 super 19 firh.

2 4/8 xr. per 3 1/2 a 100; Nro. 12870 ddo. 19. Aug. 1795 super 19 fir.

24/8 xr. per 5/100; Nro. 12574 ddo. 16. Sept. 1796 super 19 flr.

2 4/8 xr. per 5/100; Nro. 12024 ddo. 1. Sept. 1797 super 19 flr.

2 4/8 xr. per 5/100; Nro. 12382 ddo. 28. Martii 1798 super 19

flr. 24/8 xr. per 5]400; Nro. 13:77 ddo. 23. Moji 1799 super 19 flr. 2 4/8 xr. per 5/100;

c) In rem Communitatis Stobudha, Cironli Czortkovienzis:

Nro. 15218. ddo. 6. Oct. 1795 super 34 flr. 53 4/8 xr. per 4 \* 100;

Nro. 1499: ddo. s. Nov. 1796 snper 34 flr. 53 4/8 xr. per 4 a 100;

Nro. 14804 ddo, 5. Sept. 1798 super 34 fir.

534/8.xr. per 4 a 100; Nro. 15537 ddo. 25. Sept. 1799 super 34 flr.

53 4/8 xr. per 4 a 100; II. Super adstitutis naturalibus (Natural-

Lieferungs Obligazionen): a) In rem Communitatis Kamienica gorna:

Nro. 5545 ddo. 18. Sept. 1793 super 15 fir. per 4 a 190;

Nro. 6807 ddo. 19. Martii 1794 super 88 fl. 30 xr. per 4 a 100;

Nro. 8946 ddo. 12. Martii 1795 super 104 fir. 26 2 38 xr. per 4 a 100;

Nro. 9505 ddo. 16. Januarii 1796 super 97 flr. 18 xr. per 4 a 100;

Nro. 5995 ddo. 4. Oct. 1799 super 75 firh. 57 xr. per 4 a 100;

b) In rem Communitatis Chyrzyna:

Nro. 1728 ddo. 8. Sept. 1793 super 8 flrh. 30 xr. per 4 a 100;

Nro. 5885 ddo. 13. Febr. 1794 super 30 flr. per 4 a 100;

Nro. 6076 ddo. 20. Martii 1795 super 52 flr. per 4 a 100;

Nro. 7173 ddo. 10. Dec. 1795 snper 54 flr. 54 xr. per 4 a 100;

Nro. 8463 ddo. 4. Nov. 1799 super 54 flr.

21 Kr. per 4 a 100; c) In rem Communitatis Stobudka:

Nro. 9839 ddo. 1. Martii 1794 super 91 flr.

30 xr. per 4 a 100; Nro. 6693. ddo. 2. Februarii 1795 super 7 flr. per 4 a 100;

Nro. 4573 ddo. 22. Dec. 1795 super 64 fir.

,15 xr. per 4 a 100;

Nro. 5212 ddo. 9. Nov. 1799 super 57 flr.

39 xr. per 4 a 100; exaratae ao deperditae praecessa praevia edictali citatione earum detentorum, quin se aliquis eatenus in praestituto termino legali unius anni, qui cum die 30. Martii 1828 praeterlapsus est, insinuasset, juraque sua deduxisset, hisce pro amortisatis declarantur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Augusti 1828,

E dictum. Nro. 6958. Per C. R. Forum Nobiliam Leopoliense notum fit, ad petitum C. R. Fisci subsecuta conformiter f. 202 Cod. Jud. edictali citatione detentoris obligationis aerarialis pro adstitutis naturalibus (Naturalien - Lieferungs - Obligazion) in rem Communitatum in Lipnica et Nicew Nro. 2523 ddo. 6. Decembris 1799 super 112 fir. 48 xr. erga 4/100 exaratee, quin se quispiam in termino statuto insinuaiset, praefatamve obligationem produxisset, eandem obligationem in fundamento. 6. 203. Cod. Jud. pro antiquata amortisataque

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 34. Aprilis 1825. (2)

Edictum. Nro. 7828. Per C. R. Forum Noblam Tarnoviense Dno. Ignatio Com. Szembek extra Regna in Regno Poloniae Palatinatu Cracoviensi bonis Rokitno domicillanti medio constituti ipsi ad actum ejus informationis abbino sub una in persona Dni. Advti. Potz cum substitutione Dni. Advocati Radkiewicz curatoris tum medio praesentis Edicti, nt juribus suis debite invigilare possis, notitia datur, Dnam. Theclam de Com. Stadnickie Com. Stadnicka anb praes. 24. Junii 1828 ad Nrum. 7547 pro ipsius qua nonnullorum olim Hermolai Jordan haeredum cessionario Summam 2378 firh. 8 xr. V. V. ad hujas Depositum Judiciale comportasse, hancque quotam pro re ejusdem susceptam fuisse, atque in hujati Deposito reapse asservari.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnovise die 7. Augusti 1828. (2)

Rundmachung

Mro. 10588. 3m Monathe Februar 1826 murden in einem Wirthshaufe ju Grzymalow einem flüchtig gewordenen Menfchen folgende Effetten abgenommen, und der dortigen Ortsobrige feit in Berwahrung übergeben:

1) ein silbernes Galgfagchen,

2) ein Es- und ein Kaffeeloffel von az Loth Silbergewicht,

3) eine kleine aus Uchatflein verfertigte, mit Sombad beichlagene Sabaksbofe,

4) vier Stud bobmifche Rriftallfleinchen,

5) drei filberne Blattchen.

Die rechtmäßigen Gigenthumer haben fich um bie Ausfolgung Diefer Gachen bei ber Ortes obrigkeit zu Grzymalow zu melden, und ihr Gigenthumsrecht zu erweifen.

Bom f. f. Kreibamt. Zarnopol ben 25. August 1828. (2)

Rundmachung

Mro. 10016. Bur Tilgung ber binter bem Dominium Solobutoch aushaftenden Steuerruckflande und fonfliger Uerarial = Refte, wird von Geite des Struer f. f. Kreisamts die Herrichaft Holobutow, auf 3 nach einander folgende Jahre verpoctet werden.

Bur Ubhaltung ber biebfalligen Ligitazion werden 3 Termine, namlich: am Joten Geptemsber, am 13ten und am 28ten Oftober 1828 fest-

aefest

Diefe Ligitazion wird an jedem der obbefage ten Sage um 9 Uhr Vormittags in der hieramtlichen Kreisamtskanzlei abgehalten werden.

Die ju verpachtenden Nugungerubrifen find folgende

| , 9                  | - FT | fr.    |
|----------------------|------|--------|
| In Gelbginfen        | 180  | 29 618 |
| Un Urbarialnugungen: |      | 6 618  |
| 54 Stud Ganfe        | 10   | 24     |

| 230    | — Kapauner                | 25  | 40      |
|--------|---------------------------|-----|---------|
| 171    | - Subner                  | 12  | 49 418  |
| 28     | 1/2 - Schod Eper          | 4   | 45      |
| 164160 | Stude Wefpunnft aus berr- |     | -10     |
| 14     | fcaftlichem Materiale     | 41  | n 3J8   |
| 3      | Bienenflode               | 10  | 2 3 3 8 |
|        |                           | 300 | 8       |
|        | Handtage .                | 42  |         |
| 382    | Joch 1114 Quel. Meder 1   | 224 | 16      |
|        | - 552 - Wiefen 1          |     | 25      |
| 1043   | - 1201 - Sutweiden        | 453 | 56      |
| 1286   | — 800 — Waldung.          | 812 | 33618   |
| an Pro | pinazions. und Mahlmuhl-  |     |         |
| 1200   |                           | 690 | -       |
|        | Busammen 7                | 146 | 6 418   |

au

b)

beg

Rei

ger

pre

mel

qn

Det

gt.

laci

Pal

fåt

969

bet

TAC

130

801

15

49

Der Fiefalpreis beträgt nach Ubschlag bei Rulture- und fonstigen Koften 5632 ft. 33 538 ft. Die naberen Pachtbedingnisse werden 64

ber Ligitazion bekannt gemacht werden.

Bom f. f. Kreibamte.
Strn am Aten Sentember 1828.

Stry am 4ten Geptember 1828. (1)

Rundmachung.

Nro. 18195. Bur Wiederbesetzung der et' ledigten Rentbeamtensstelle bei dem k. k. provif-Rentamte Bogen, womit eine jahrliche Besole dung von 2000 fl. R.M. nebst frever Wohnung und einigen onerosen Bezügen, aber auch die Psticht zur Leistung einer Kauzion pr. 2000 fichverbunden ist, wird hiemit der Konkurs bis Ende

Geptember I. 3. eröffnet.

Die Bittwerber werden aufgefordert, ihre Gesuche durch ihre vorgesehte Stelle vorzulegen, sich über die etwa zuruck gelegten Studien, über die Kenntniß der deutschen u. italienischen Sprache, so wie über ihre bisherige Dienstleistung auf zuweisen, und die Erklärung beizusügen, ob sien, falls diese Stelle durch die Vorruckung eines Rentbeamten zweiter oder dritter Klasse beset werden sollte, auch die dadurch erledigten, mit Befoldungen von 900 fl. und 800 fl. verbundent Stellen zu erhalten wünschen.

Innsbruck am 15ten August 1828. (2)

Anfündigung.

Mro. 12313. Um 22ten September 1815 werden zu Gliniany in der dortigen Magistrats fanzlei mabrend der gewöhnlichen vor- u. nache mittägigen Umtestunden:

a) das Gefall der fladtifchen Markt. u. Stande gelder, welches dermals um jahrliche 256

fl R. M?, b) das städtische Weinverzehrungsaufschlagsges fall, welches gegenwartig um jahrliche 23 fl. 4 fr. R. M. und

o) die fladtifchen Grundflude, Stutnia genannt,

welche bisher um jährliche 150 fir. R. Mze. verpachtet sind — auf fernere vom iten Movember 1828 zu a) und b) — und zu o) vom 15ten September 1828 an beginnende drev Jahre, mittelst öffentlicher Versteigerung in Pacht gelassen, hiebei die bisherisin oben ersichtlichen Pachtschillinge zum Fiskalpreise, und der 10te Theil davon als Vadium, welches bei der Lizitazion baar zu erlegen kommt, angenommen, die übrigen Pachtbedingnisse aber ben Pachtlustigen bei der Lizitazion bekannt ges

418

318

318

618

418

bet

fr.

649

640

pil.

Fole

ing

Die

rb.

106

Bre

eni

Ber

rae

180

fier

125

151

nil

ri#

20

150

do-

100

56

100

A.

1ti

Uom f. f. Kreisamte. Bloczow am 23. August 1828. (2)

An kun dig it ng.
Mro. 10550. Die Guter Bofjow u. Dryitchow werden wegen Steuerruckfande zur Verpachtung auf 3 Jahre ausgebothen, und die dießfällge Pachtversteigerung am 25ten September
d. I. in der Brzezaner f. f. Kreisamiskanzeley
abgehalten werden.

Das Einkommen diefer Guter besteht:

a) an Grundertrag von 633 Joch 2022 f O.u. Kl. Ueder, 303 — 1300 417 — Wiesen, 43 — 155 — Hutweiden, 748 — 184 — Waldungen;

b) an Urbarialbezugen: 205 fl. 15 fr. 28. 28. an Geldzinfen,

92 24/32 Kores Hafer, 230 Stud Kapauner, 57 30/60 Schoef Eper,

368 Strabne Gefpunnft aus herrschaftlichem Materiale,

10580 zweifpannige Bugtage, 10580 Sandtage,

200 fl. R. M. Propinazionenugen.

R. Der Ausrufspreis betragt 4364 firh. 52 fr.

betudfichtiget werden.

Sollten aber die Steuerruckstande von Dryskelow bis jum obigen Termine berichtiget werben, so wird blos Bossow jur Verpachtung aussebothen werden.

Das Einfommen von Bofjow betragt :

\*) an Grundertrag:

\*30 Joch 370 Q.u. Kl. Uecker,

\*27 — 4 — Wiesen,

\*21 — 200 — Hutweiden,

\*487 — 1240 — Walbungen;

b) an Urbarialbezügen:

\*\*E F 2/4 fr & W an Gesthinsen.

100 Staf Kongungen, an Geldzinsen,

1500 Stuck Kapauner,

4964 ameilpannige Bugtage,

416 Kandtage,

4619 Bienenstöde, 200 fl. K. M. Propinazionenugen; wovon der Ausrufspreis 2028 ftr. 30 fr. Konv. Mie. beträgt.

Lizitazioneluige haben sich mit dem 20p Cti-

gen Badium ju verfeben.

Dom f. f. Kreifamte. Brzezan am 5. September 1828. (2)

Antundigung.

Mro. 859. Wegen verschiedener Lieferungs-Gegenstände für das allgemeine Krankenhaus auf das Verwaltungsjahr 1829 werden die 3ten Cigltazionen an nachfolgenden Zagen Vormittags 10 Uhr in der Krankenhaus-Direkzionskanzlei abgehalten werden, und zwar:

Montage, ben 22ten b. M. wegen Liefe-

rung des Brod= und Gemmelbedarfs;

Donnerstags, den 25ten d. M. wegen Lieferung des Beleuchtungsstoffes von Baumobl, Rerzen, Unschlitt, Sparlichtern und Baumwolle zu Dochten;

Donnerstage, am zien Oftober, wegen La-

gerstroblieferung.

Hievon geschieht andurch die offentliche Verlautbarung mit dem Bemerken, daß sich die Lieferungslustigen an besagten Tagen und Stunde im allgemeinen Krankenhause einzusinden, und mit dem 10pEtigen Reugelde, nahmlich: sur den Lieferungsartikel Brod u. Semmeln 40 st. für den Beleuchtungsstoff pr. 125 und für das Lagerstroh 32 in Konvenzionsmunge zu versehen haben.

Die Bedingniffe konnen jederzeit bei der Rrantenbausverwaltung ju den gewohnlichen Umie-

flunden eingesehen merben.

Von der Direkzion des allgemeinen Krankenhauses.

Lemberg am 4. September i828. (2)

Anfundigung.

Mro. 12242. Von Seiten der k. k. Rameralverwaltung zu Winniki wird hiemit allgemein bekannt gemacht, daß wegen Verpachtung
der Winniker Brandweinpropinazion auf drey
Jahre, nämlich vom iten November 1828 bis
dahin 1831 die dritte Versteigerung am 24ten
September 1828 um die neunte Vormittageftunde in der Winniker Verwaltungskanzley abgehalten werden wird.

Das Prazium Fiszi beträgt jahrlich 1850

fir. 22 1 2. fr. KM.

Pachtliebhaber mit Ausnahme Aerarial. Rudftandler, mit dem Aerario in Prozeß Stehender, Unmundiger, bekannter Bahlungsunfahiger und Juden werden am obigen Tage und Stunde in

)()(

bie Winnifer Verwoltungekanzley mit einem 10pCtigen Reugelde verfeben eingeladen.

Winnif am 26. August 1828.

(2)

Leinwand - Lieferungs = Lizitazions= Kundmachung.

Mro. 1924. Die k. f. galizische Militäre Montur-Oekonomie-Kommission macht biemit bekannt, daß sie in Folge des hoben hofkriegeräthlichen Reskriptes ddo. 24ken lugust 1828 E. 3317 zu Lemberg in dem Sorgerischen Hause Mr. 584. Jesuitengasse, am 7ten Oktober d. J. früh um 10 Uhr über die Lieferung von

4000 Stud hemden-Leinwand,

4000 - Gattien- und Leintucher- Leinwand,

800 — Futter-Leinwand, 200 — Strohsack-Leinwand, 3000 — Kittel-Zwillich und 600 — Futter-Zwilch,

(jedes Stud eine Biener Elle breit und im

Durchschnitte 30 Wiener Ellen lang) öffentliche Lizitazion abhalten, und mit den Bestbiethern die diepfalligen Kontrakte unter Vorbehalt der hohen hofkriegskäthlichen Genehmigung

etrichten wird.

Bur Erleichterung der Konkurrenz wird diese Lieferung in drei gleichen abgesonderten Partien ausgebothen, und nur für den Fall, als durch bie partiemeise Lizitazion keine entsprechend wohlseiten Preise erziekete wurden, das ganze Lieferungs- quantum einer Relizitazion unterworfen, und so- bin an einen besser hiethenden Lauptkontrabenten Wertassen werden.

Für jede in ;

1334 Gtud Demben- Leinwand,

267 — Futter- —— - 67 — Serohsakı-—

1000 — Kittel- Zwilch,

200 — Futter — besiehende Lieferungspartie sind 1700 firb., und für das ganze Quantum 5000 fl. KM. als Reugeld bestimmt, welche Beträge jeder Lizitant nach Maggabe feiner Konkurrenz zu erlegen hat.

Dieses Reugelb kann entweder bar, oder in Staatsobligazionen nach dem börsenmäßigen Rurse, oder vermittelst Realhypotheken durch rechts-fräftige Instrumente geleistet werden, in beiden letteren Fällen werden die Lizitanten wohl thun, ihre Dokumente früher bei dem löblichen Fiskalamte prüfen, und legalisiren zu lassen, damit sie nicht durch unvermuthete Beanstandigung sodann von der Konkurtenz ausgeschlossen werden-

Dieses Reugeld wird bloß von den Bestbiethern als Kontrakteerfüllungs-Kauzion zur Montours-Kommissions-Kassa beponirt werden.

Die Lieferungezeit fangt vom Sage ber bem Kontrabenten bekannt werdenden bochortigen Ge-

nehmigung, b. i. ungefahr 2 Monathe nach der Bersteigerung an, und dauert in Frisen u. Rafthen untertheilet, bis Ende Mary 1829.

Die übrigen Ligitazione- und Kontraktebedingniffe, so wie auch die Waarenmuster konnen hieramts fortan und zu Lemberg, bei der Ligita-

gion eingeseben merben.

Die Monture-Kommission labet demnach mit der Bemerkung jur Konkurrenz ein, daß Kommissionare wegen der Vertretung gehörig bevollmachtigt seyn mussen, und daß- nach geschloffenem und gefertigten Protokolle keine nachträglichen Offerte angenommen werden.

Don der k. k. galizischen Mil. Mont

(2)

Rommissien. Jaroslau am 5ten Zugust 1828.

Edykt.

Nro. 975. Magistrat Królewskiego Miasta Przemyśla ninieyszym czyni wiadomo, iż ponieważ Pan Blażey Kopystysnki kupiwszy pa publiczney licytacyi pod dniem 16. Marca 1827 dekretem tuteyszego Magistratu pod dniem 28. Listopada 1827 do Nru. 2215 wydanym potwierdzony, dom pod Nrem. 266 w miescie Przemyśla położony wpółowie do massy Abrahama Wind a wpołowie do Faygi Wind a teraz Spiegiel należący, i na satysfakoyie Judy Rauch w kwocie 20 Cz. Zł. w złocie z procentami, 485 ZR. 30 hr. W. W. i 164 ZR. 30 kr. W. W. tudzież expensami prawnemi w kwocie 29 ZR. 30 kr. w Monecie śrebney należącą, sprzedany, punktów licytacyi stosownie do rezolucyi pod dniem 13. Gradnia 1826 do Nru. 1993 wydaney ogłoszonych, nie dotrzymał, na koszt i niebezpieczeństwo tegoż kupiciela Pana Błażeja Kopystyńskiego nowa 📴 nytacyja domu wspomnionego pod Nrm. 260 w połowie do massy Abrahama Wind, a w per łowie do Faygi Wind, a teraz Spiegiel naležacego na satysfakcyja Starozakonnego Judy Rauch, czyli tegoż Sukcessorów właściwie p satysfakcyja Summ 20 Cz. Zł. w złocie z procentami, 485 ZR. 30 kr. W. W. 164 ZR. 30 kr. W. W. tudzież expens prawnych .20 Zk. 30 hr. w Monecie śrebney przysądzonych pod następniacemi warunkami dnia 25. Września 1828 o godzinie 10 zrana w Kancelaryi mag! stratualney odprawić się maiąca, się rozpisuie.

1. Za cenę szacunkowę bierze się Summa 530 ZR. 30 kr. w Monecie śrebney, przez Pana Blażeja Kopystyńskiego ofiarowana, którey chęć licytowania maiący 10/100 zakład do rak Komissyi złożyć obligowanym będzie.

2. Kupiciel obligowanym będzie ofis<sup>70</sup> waną cene kupna sprzedarzy w dniach 14 P<sup>0</sup> nastspionem potwierdzeniu licytacyi do Depozytu sądowego złożyć, inaczey na koszt i nie

bezpieczeństwo tegoż newa licytacyja kupione-

go domu rozpisanaby bydź musiała.

3. Po złożeniu ofiarowaney ceny kupna i sprzedarzy kupicielowi Dekret własność kupionych realności przyznawaiący wydanym zostanie.

dom ten obciężających, zaś co do innych ciężarów w kassie mieyskiey zainformować się negą.

5. Zydzi od licytacyi tego domu stosownie do przepisów politycznych zupełnie się

Wyłączaią.

6. Gdyby dom ten na wyznaczonym terminie podług ofiarowaney przez Pana Błazeja Kopystynskiego ceny kupna i sprzedarzy, która za cene wywołania się bierze, lub też wyżey łeyże sprzedanym bydź niemogł, na ten czasniżey ceny kupna sprzedarzy sprzedanym zostanie.

Chęć zatem licy owania maiący maią się do Romissyi tym końcem wyznaczoney na terminie oznaczonym zgłosić, gdzie im punkta licytacyi

obznaymique będą.

Przemyśl dnia 21. Czerwca 1828. (1)

U wiadomienie.

Nro. 13925. Z strony c. k. Urzędu oyrkołowego Tarnowskiego do powszechney podaie się wiadomości, iż dla zabezpieczenia budowy wodney na rzece Wiśle pod Maniowem na dniu 23cim Września b. r. w Orozdach o godzinie 10tey przedpołudniewey odprawiać się będzie publiczna licytacyja na dostawe potrzebnych do budowy materyjstów i dostarczenie robot, jako to:

a) Co do materyiałów:
Faszyn fasowych sztuk 57366 aztuka po 5 1/2
kr. w cenie fiskalney 5258 ZR. Kołkówsztuk
133840 po 546 kr. W cenie wywołania 1858-ZR. 53 kr.

b) Co do robot: Wywiezienie ziemi 75 sążni kubicznych po 36 kr., 45 ZR. wystawienia faszyn 1912 sążni lubicznych a 1 ZR. 1912 ZR.

c) Co do rekwizytów: Używanie rekwizytów od 1987 sąg. kubioznych

Po 1 kr. 33 ZR. 7 kr.

Cheć licytowania meiacy zaopatrzywszy się toprocentowa kaucyją powyższych cen wywotania, na dniu rzeczonym, to jest 23go t. m. cznaczonym mieyscu to jest w Orczkach znaydować się meia.

Z reszta żydzi do ninieyszep licytacyi przy-

puszczeni zostaną.

W Ternowie d. 5. Września 1828. (1)

Rit n d m a ch u n g. Mro. 11472. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Cemberg wird blemit kund gemacht: daß die sub Mro. 477 1/4 gelegene auf 2724 fl. 26 fr. in K. M. gerichtlich geschäckte zu der Masse bes verstorbenen Jakob Kopezonski gehörige Realität auf Unsuchen der Rosalia Benne zur Tilgung des rückländigen Betrages 282 fl. W. W. sammt Interessen und Gerichtskoften in 3 Terminen, nämlich: den 13ten Oktober, 13ten Idovember und den 13ten Dezember 1828, immer um 3 Uhr Nachmittag, unter nachfolgenden Bedingnissen hiergerichts mittelst öffentlicher Feilbiethung wird veräußert werden:

stens. Bum Fiskalpreis der zu veräußernben Realität wird die gerichtliche Schähung von 2724 fl. 26 fr. in R. M. angenommen und aus-

geruffen.

stens. Jeder Kauflustige hat als Reugeld vom Schätungswerthe soloo daber einen Betrag 270 fl. K. M. vor der Lizitazion der Lizi-

tagions-Remmission zu erlegen.

Itens. Wenn diese Realität im ersten und zwepten Termin über ober um die Schäsung, nicht verkauft werden könnte, so wird sie im Iten Termine auch unter der "Schäsung veräußert, doch nur um einen solchen Preis, daß daraus alle verbücherten Schulden befriedigt werden könnten-

4tens. Der Meisiblethende wird gehalten fenn, den angebothenen Kaufschilling nach Ubstang bes erlegten Reugeldes binnen 14 Tagen nachdem der Bescheid über den Lizitazionsakt ersfolgen wird, in das gerichtliche Depositenamt abzuführen, sonst wird auf seine Gesahr und Kösten eine neue in einem einzigen Termine abzufaltende Lizitazion ausgeschrieben werden.

5tene. Die Kauflustigen werden rudfichtlich der, der Realitat anklebenden Lasten an das fladtische Grundbuch, in Unsehung der Steuern und Gaben aber an die ftadtische Haupt- und

Ritialkaffe gewiesen.

Lemberg am saten Muguft 1828.

#### Obwieszczenie.

Pro 11472. Z strony k. Magistrato głownego miasta Lwowa ninieyszym ozyni się wiadomo, iż realność pod Nrm. 477 114 sytuowana na 2724 ZR. 26 kr. w K. M. sądownie oszacowana do massy Jakoba Kopczyńskiego, prawem własności należąca, na żądanie Rozz. lie Benne na zaspokolenie resztującego długu w kwocie 282 ZR. w W. W. z prowizyjami i expensami sądowemi w trzech terminach, to jest: 13. Października, 13. Listopada i 13. Grudnia 1823, zawsze o 3 godzinie po południu w tuteyszym sądzie przez publiczną licytacyją pod następnięcemi warunkami przedana będzie:

)( )( 2

Za cene fishalna tey realności bierze sie taxa w kwocie 2724 ZR. 26 kr. w M. K.

2. Każdy chęć kupienia maiący obligowany iest wadyium solsoo podług taxy rachuiac, zatem kwote 270 ZR. w K. M. przed roz-

poczęta licytacyja Komissyi złożyć.

3. Jeżeliby ta realność w 2gim i 3cim terminie wyżey albo przynsymniey podług taxy przedane bydź niemogła w tedy i niżey taxy przeda się, iednak przynaymniey za taką kwote żeby wszystkie na teyże ciążące dlugi

zaspekoione być mogły.

4. Naywięcey daiący obowiązany będzie ofiarowany szacunek kupna po odtrąceniu złożonego wadvium w 14 dniach po odebraney rezolucyi na akt licytacyi wypaść maiącey do sądowego depozytu złożyć, insezey na iego expens i szkodę nowa licytacyja w jednym tylko terminie przedsiewziąść się mająca wypisanaby

5. Co do praw przedać się maiący realności iako też podatków i dania publicznych cheć kupienia maiaoy takowe w tabuli mieyshiey Lwowskiey isho też w kassie głowney i filialney przeyrzeć megą.

We Lwowie dnia 14. Sierpnia 1828. (1)

Straferkenntniß.

Dro. 9083. | Won Geite ber f. f galigifchen Bollgefällen-Udministrazion ift unterm alten Juny 1828 Babl 6659 wider den moldauer Gaineflier Unterthan Mikolap Gaina nachftebendes Straf-

ertenntniß geschöpft worden.

Da derfelbe ben der mit ihm am 3oten May 1828 sollamtlicherfeits abgeführten Unterfucung bekannte, ein Stud Rapphengst und ein Stud braunen Wallach, dann 144 Pfund molbauer-Steinsalz aus der Moldau eingeschwärzt ju baben : fo wird der fur die gmen Stud Pferbe im Wege ber öffentlichen Berfteigerung erlöste Betrag von 22 fl. K. M., und das im Werthe von 3 fl. 56 12 fr. abgefcatte Steinfalz nebst der Patentalstrofe von 16 fl. 33 314 fr. R. M. im Grunde des Boten f. der allgemeinen Bollordnung vom aten Janner 1788 und bee Kreisschreibens vom 20. Oktober 1820 Babl 53,463 mider ibn in Werfall gesprochen.

Begen diefes Erkenntnif fann nach ben Il. 155 und 156 der allgemeinen Bollotonung pom Johre 1788 entweder im Wege des Rechts mittelft einer ben dem biefigen f. f. Landrechten eingureichenden Aufforderungeklage gegen den k. Fiefus oder im Wege der Gnade mittelft eines ber Dieser f. Zolladministrazion einzureichenden Rekurfes, oder auch in bevden Wegen, jedoch zugleich, und in den bestimmten Sermine von go Sagen refurirt morben, nach Gerer-Berlauffein

weiterer Rechtsjug flatt findet, fondern bie Ere fugion diefes Erkenntniffes eintritt.

Lemberg am 30. August 1828.

Antundigung. Mro. 12603. Urf Gefahr und Roften bei wortbruchigen Dachtere wird die f. f. Droboop czer Kammeral - Bermaltung , für die Beit vom aten Movember 1828 bis Ende Ottober 1831

Die 5te und 7te Propinazions. Gefzion am 26ten September 1828 um 10 Uhr Bormittags an ben Bestbietbenden mittelft Ligitagion überloffen.

Bur Sten Gefgion gehort das Dorf Modrych Suftanowice, Bubicge und Rotowsta Banja. Das Praetium fisch beträgt fammt ber Erani.

fteuer 2132 fl. 50 fr. R. M.

Bur 7ten Gekzion gebort das Dorf Ligniai Manafter Lifinia, Derefoce und Manafter D" refpce. Das Praetium fisci beträgt fammt bet Aranksteuer 1935 fl. 21 fr. R. M.

Wom gangen Ausrufspreis find 10pEnt. als

Wadium vor der Lizitazion zu erlegen.

Drohobycz am 2. Gept. 1828.

Kundmach ung

Mro. 11637. Da das Rutter fladtifche G" trankverzehrungs = Huffchlagegefall vom Brand wein, Rosoglio, Meth, Wieniak, Maliniak 26. für die Beit vom iten Movember 1828 bis dabin 1831, auch bep der zwepten Ligitazion nicht an Mann gebracht werden fonnte, fo wird ju deffen Berpachtung hiemit eine dritte Ligitagion auf ben 3ten Oftober 1828, ausgeschrieben, und biebet die Gumme von 1292 fl. 14 fr. K. M. als Fife talpreis angenommen.

Der exielte Pachtschilling muß in monate lichen anticipativen Raten, in die Rutter Stadt' faffe eingezahlt, nebfidem aber noch durch eine! dem halbjährigen Pachtschillinge gleichkommende baare oder fidejufforische Kaugion fichergeftell

werden.

Pactluftige baben fich am obigen Sage I den gewöhnlichen Umteftunden in der Ratter Dla gistratekangley einzufinden, wo ihnen die weitern Ligitajionebedingnisse werden bekannt gemach merden.

Dom f. f. Kreibamt, Rolomea am 3. Gept. 1828.

Rundmachung.

' Nro. 11899. Die f. f. Lobaf. und Stem. pelgefalls. Dir finon bringt gur öffentlichen Rennte niß, daß über das Berfahren, des Sabat . Ma' teriale der zeitmeife benothigten Fabrifeerforber" niffe und Utenfilien, von Wien und Beinburg nach Bing, Galgburg, Prag, Gedlet, Brunn, Gobing, Grat, Furftenfeld, Laibach, Lemberg! Winniff und Inebrud, und von Diefen Stagio" be bu BI 6 tu DE.

Nic

fål

fin

ne

ter let tri Eiz lice 8 leg

M. 4121 had

Don

Mon 165 8an and Jen

11/2 lou tirt bes.

Bleti lber

Befo Sag

001. 80[01

dut

bon Lemberg und Winnift nach Wien, Sain-burg, Prag, Sebleg, Brunn, Gobing, Grag, Burftenfeld und Lalbach, auf Die Dauer Des Commeriabres 1829, eine öffentliche Berftelgenen nach Wien und Sainburg gurud', bann auch

2

tung abgehalten merben wirb.

500 â DITTO ten

31

Die Unternehmungstuftigen baben fich zu ber bor Dittag, im iten Stocker b. J. um 10 upr bor Mittag, im iten Stockwerke bes Be- illisamisgebaudes, in der Riemerstraffe, einzufluben. ilm sich pon der Werfäglichkeit ber ilntinehmer verfichert balten ju tonnen, wird von liggen geforbert, welches vor bem Unfange ber ligen verzindlichen Dingebligazionen, nach bem Borfekurie, bes Lages ber Kundmachung, ligt werben muß.

> 100 àu.

B 30 132

Das Reugelb beträgt für bas Berfabren bes Materials von Wien und Salnburg, nach Prag und Sedleg und jurud. 01/ Mach

50

Brunn und Gobing und zurud

200 110 280 210 Detto Deito Detto Detto Graß und Fürftenfelb Salzburg Baibach Ling

> 36 à

Bitt F E 200

Cebleg, nach Brunn u. Gobing, nach Bemberg nach Winniff und von ba

280 --2200 Wien und Sainburg nach Inns. Grag, Burftenfeld und Baibach brud und gurud Hoo

> 619 afe H 1911

Diefes Gefcafe kann zwar für jede Stoinoch, gingeln erftanben werben, fur ben Ball inoch, gie ju Ende ber Betfeigerung, und vor Banglichen Mefchluß bes Drotofolles, ein ober ber undere Ligitant fit, gegen Uibernahme beb ganhin Fuhrw-fens, ju einem Dachtaße, an den Preisen, fur fammtliche Stazionen berbep saffen the werben.

Diejenigen Unternehmer , welthe feinen Theil

200 usa

des Geschäftes erstehen, erhalten ihr Reugeld na gelch nach beendigter Werstleigerung zurück.
Don denjenigen hingegen, welche Westbiestler bleiben, wird des bestehen geschen merden.
Aler Bleiben, wird des jum Erlage der Castorberten Kauzion, zurückbehalten werden.

Lag toabrend der Umtsflunden von 8 bis a libr bor Dittage, in dem Expedite ber Direkzion ein-

Bon ber f. f. Zabat. und Stempelgefällen. Ubminifiragion. Befeben merben.

+112

È

30% 0.30 1

611

Lemberg am auten Muguft 1828.

Dro, gor8. In bem Meufandeger f. f. Boll-Ronfurs = Musfchreibung.

mit bem statuemäßigen Gehalte von 400 ff. und freier Wohnung verlunden mit ber Erlage einer flelle bei dem Mußin er Boll- und Dreißigstamte Dienftfaugion von 150 ftr. - in Erlebigung ge-

feinmen.

zu baben glauben, werden ausgesordert, ihre all-kaligen (Besuch mittelst ihrer vorgesetzen Be-borde spätestens bis 15ten Oktober 1828 bei dem Nensandecer Boll-Inspektorate zu überreichen, u. sich darin zugleich über die Kenntniß einer stad-Diejenigen, welche auf felbe einen Unfpruch  $\Xi$ Lemberg am 19. August 1828. forn Sprache auszuweisen.

Rund macht ung gerichte wird biemit kund ge-und Wechfelgerichte wird biemit kund ge-macht, daß die Kandlungsgelelischafter Joseph Reiß und John Nom Wichaleff ich ge-trennt, und zur Errichtung der separliten Speberep- und Material-Wanenhandlungen- die Be-willigung erhalten baben, baher die Gesellschaft in dem diesselligen Porotokolle geioscht, und die eine Beluguiß für jeden auf seinen eigenen Nab-men sammt den besonderen Firmen plergerichts bereits prothokolliet worden seb.

Eemberg am 28. August 1828.

Rundmachun

wied in der Przemorafer Bominkalkanglev gur Ailgung der bei biefer Herrichaft aushaftenden Des. goie. Um ablen Geptember b. 3. eine freibamtliche miffion eine öffentliche Berfleigerung Steuerrudflande burch

und in den zu derseiten gehörigen Dörsern Mo-kra strona, Budy Przeworskie, Debrzyna, Gor-liczyna, Studzian, dann in den von den Domi-nien Lancut und Dembro der Herrschaft Prze-worsk in Pacht überlassen der Berrschaft Prze-gkalupki, Rozborz und Dembro dolny; extens zuens zue abgesonderten Werpachtung des Brandweinpropingjion in ber Stabt Przewordt,

Ertrages ber bereschaftlichen Duble in Ruba auf brei nach einander folgende Jahre, nahmlich boni 1. Dovember 1828 bis Ende Oktober 1833

abgebalten merben.

fer in der Stadt, 14 Schankfaufer in den bur gerichgelt in ben bur gerichgaft Dezeworet geborigen und 6 Schank. bon ben übertaffe baufer in ben ber Berefchaft Duzeword? angrangenden Dominien in Dachtung Derfern. nen

Der Fielfalpreis bes Pachischings ber Pro-pinglon beträgt 8548 ft. 13 fr. R. W. jabrilch. Ale herrschaftliche Milhe in Ruba ift auf

7 Gange eingerichtet, der Aufrufspreis für biefelbe ift 2000 fl. KM. jahrlich.

Wenn die ausgemittelten Fiskalpreise nicht erreicht werben follten, so wird man auch gerin-

gere Unbothe annehmen.

Die Pachtlustigen haben sich an dem obenfestgesetzen Tage um 9 Uhr Vormittags mit dem 1 op Etigen Vadium verseben, in der Przeworsker Dominikalkanzley einzufinden, wo man ihnen die Pachtbedingnisse bekannt machen wird.

Vom f. f. Kreisamt.

Rzekow am 26. July 1828.

(1) 1º

Antundigung.

Mro. 8585. Bur Gereinbringung der binster dem Dominium Strzeliska im Rudftande haftenden Steuern und Kassaersäße wird die, aus dem Marktsleden Ult-Strzeliska und dem Dorfe Neu-Strzeliska in der hierortigen f. Kreisamtskanzley am sten Oktober 1826 in den gewöhnlichen Wor- u. Nachmittagsstunden an den Meiste biethenden auf 4 Jahre verpachtet werden.

Die Ertragniffe diefes Gutes besteben in:

3011 Bugtagen mit 2 Stud Bugvieb,

2946 Handfrohntagen,

76 1/2 Kapauner,

230 Huhner,

830 Eper,

104 Korez Binshaber,

205 Strabnen Gespunnst aus herrichaftlichem Materiale,

258 3och 798 Qu. Rl. Meder,

24 - 4 - - Wiefen, 3 - 217 - - Hutweiden.

Das Propinazionegefall mit 2 Mublen. Die nöthigen Bohn - und Wirthschaftell

baude find vorhanden.

Sollte Niemand hierauf steigern wollen; so wird man auch mindere. Unbothe annehmen, und auf selbe ligittren; so fort die Pachtung auch auf 5 bis 6 Jahre ausdehnen.

Die weitern Berpachtungsbedingungen wir

man bei der Berhandlung bekannt gegeben.

Vom k. k. Kreisamt.

Brzezon om 23ten Uugust 1828.

- (1)

b. 0

to N

doby

doto

iego

dens

1 3.

Miii

licyte

gal

Marb

domo

1828

In

bleler

in ber

Swed

omei

odin .

leiner

tithe

Chy

jėj F

TOUS

rano

Szac

Rundmachung.

Mro. 182. Bon dem Broder Merkantile und Wechselgerichte wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß kund gemacht, daß der hierortige Hame delsmann Uaron Joseph Segalla sein Handlungs besugniß mit Produkten zurückgelegt habe, daß her auch seine dießfällige Firma in dem Handlungs-Grämial-Protokolle gelöscht worden istandy am 3. July 2828.

Rurs Lwowski

| s dnia 13. Września. |                    |       |    |      |     |     |    |     | -     |
|----------------------|--------------------|-------|----|------|-----|-----|----|-----|-------|
| Dukat                | Holenderski        |       |    | -    | 12  | ZR. | _  | kr. | M. M. |
|                      | Cosarski           |       |    |      | 11  | -   | 60 |     | -     |
| Senfry               | n                  |       |    | -    | -   | -   | _  | -   | -     |
| Talar                | Niderlandski       | -     | -  |      | -   | _   |    | -   | -     |
| 12 1 1               | Pruski             | * 10  |    | -    | 3   | -   | 33 | -   | -     |
| nubel                | Rossyyski -        |       |    | -    | . 3 |     | 69 | -   |       |
| monet                | <b>Konwencyy</b> r | 18 56 | IO | 0 -2 | 50. | -   |    |     | -     |

#### Anfündigung.

Mro. 63016. Es wird kund gemacht, baß jur Einlieferung der für den Winterbelag des k. k. Militars erforderlichen, nachfolgend aufgeführeten Landesbettersorten, und zwar von:

210 doppelten Rogen,

290 --- Commerdeden,

2329 --- Leintuchern,

288 --- Strobfaden,

298 - Ropfpolftern,

dann

3749 einfachen Koten,

4239 —— Commerdeden, 23724 —— Leintüchern,

3230 --- Strohfaden, und 3509 --- Ropfpolftern,

am ibten Oftober d. J. bei dem f. k. Landess gubernium um die iote Bormittagestunde eine offentliche Ligitazion werde abgehalten werden.

Diefe Ligitagion wird querft nach ben einzeln

aufgeführten Betterforten, bann für bas Ganff zusammen, vorgenommen werden.

Das Badium beträgt für die Lieferung im Ganzen 4927 fir:, für die Artifeln im einzelf nen aber. und amor-

nen aber, und zwar : 189 ffr. RM für die doppelten Roben --- Commerbeden 70 -Leintucher 108 -Strobfade 27 -Ropfpölster 20 dann für Die einfachen Rogen 3001 ---- Commerbeden 830 ---- Ceintucher 534 ----- Strobfade 156 ---- Kopfpolster -20 -

Diejenigen, die bierauf ligitiren wollen, bar fich mit diesem Badium zu verfeben, und zugleich ein obrigkeitliches Certififat über ihre Got lidität mitzubringen.

Bom f. f. Candesgubernlum. Cemberg ben 2. Geptember 1828,

(3)

#### U wiadomienie.

1000

, fo

atile

inen

jast\*

11980

bar

onb.

1)

range

g im

RON-

n, bar

(3)

Nro. 12,3941364. Dnia 22. Września r. b. odprawiać się będzie w Kanceleryi Magistratu Mościskiego druga licytacyja, na którey wydobycie szótrą z rzeki Sanu pod Baryczem z dotow w Krukienicach i Bolanowicach, tudzież iego przywóz i rozgartywanie na gościncu Wiedenskim, t. i. na catey 46tey mili, na 1., 2. 3. ćwierci mili 47mey i na 1. ćwierci 48mey mili przedsiębiercom wypuszczone będą.

Przedsiębiercy wzywaią się przeto na tę icytacyję z tym dokładem, aby przed licytacyją gatunku, cenie i obiętości tey roboty, iako-

#### U wiadomienie.

Nro. 10240. C. K. do przedaży Dóbr Marbowych nstanowiona Komissyi czyni wiadomo, że wypisana pod dniem 16. Sierpnia 1828 Nro. 10107 i 20130 na dzień 13ty Li-

tez o warnakach licytacyi w Grodeckim c. k. Urzędzie Cyrkułowym Przemyskim wiadomość zasiegli i podozas licytacyi topCtowe wadyium złożyli.

Wolno zaś innym licytantom, którzy ani osobiście, ni też przez swoich pełnomocników na tey licytacyi być nie mogą, swoie oferty na piśmie albo do Urzędu Cyrkułowego, lub też do Kommissyi licytacyiney ieszcze przed licytacyją podali, i podane oferty nie tylko cyframi, ale także literami wyrazili i 10p.Ctowem wadyjum zaopatrzyli.

Od c. K. Urządu Cyrkułowego. W Przemyślu d. 27. Sierpnia 1828. (2)

stopada 1828 licytacyja, położoneg w Cyrkule Stryiskim wsi Koniuchowa, odwołaną zostaje.

> Od C. K. Kommissyi do sprzedaży Dobr Skarbowych w Galicyi ustanowioney.

We Lwowie d. 6. Września 1828. (1)

#### Doniesienia prywatne.

In der Pfaffschen Buchhandlung zu Lemberg wird auf die ersten 4 Jahrgange der Gartenzeitung mit 4 fl. Konv. Munze Pranumerazion angenommen.

### Un Gartenfreunde.

Die deutsche Gartenbaugesellschaft zu Frauendorf hat fich dabin vereinigt den Bunschen Weler Gartenfreunde zu entsprechen, und ihrem eigenen Zwecke zu Folge bas Organ ihrer Mittheilung

### die allgemeine deutsche Gartenzeitung

in den ersten 4 Jahrgangen zum selben Preise von 4 flet. Konv. Munze, so weit die für diesen Fweit bestimmte Unzahl des Vorrathes ausreicht, abgeben zu lassen. Mehr als 1,000 Mitglieder, sweit deutsche Bunge reicht, zahlt dieser, in seinem Wirken und Streben unermüdete, und selbst ban Staate sankzionirte Verein, der sich immer noch erweitert. Ueber den Nupen und Werth litner Zeltschrift, deren Jahrgange wiederhohlte Ubdrucke erheischten, ist nur eine Stimme, ein intibeil.

#### Uwiadomienie.

Chyrurgii i Dentysta, powrócił ze swojej podróży do Lwowa, i rozpocznie znowu swoję praktykę. Każdego dnia tano od 10tej do 12tej godziny zgłazać się mogą do niego chorzy w c.k. aptece cyrkułowej, zaś z południa od 2giej do 4tej godziny w jego mieszkaniu, przy placu krakowskiej targowicy pod liczbą 85 na 2giem piętrze. Ktoby jego żądał pomocy, raczy adresswój w pomienionych miejscach zostawić.

## Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 105.)

We Lwowie dnia 15go Września 1828.

### Kundmachungen des A. K. Landesguberniums:

#### Nachricht

Mro. 59550. Bur Besehung der in Przempst erledigten, mit einer Besoldung von Wierhundert Gulden R. M. verbundenen Kreiswundarztes Stelle wird der Konfurs bis 10ten Oftober d. J. mit dem Beisahe ausgeschrieben, daßich die Kompetenten mit dem Diplom über die Chyrurgie u. Geburtshilfe, dann über die Kenntnis einer slavischen Sprache, so wie auch über ihre bisherigen Dienste und erworbenen Verdien-

#### Rundmachung.

Otro. 56872. Bur Befegung einer in Galizien erledigten Kreisingenieurs Stelle mit dem Vorrudungerechte in den Gehalt von 1000 fir. K. M. wird der Konkurs bis Ende Oktober 1. S. ausgeschrieben.

Bene, welche diefe Stelle zu erhalten munichen, haben ihre mit den Beweifen über die im Baufache erworbenen theoretischen und praktischen Kenntniffe, gemaß den, in der politischen Gefessammlung für die f.f. Erbländer enthaltenen hoben hoffanzlepdekreten vom gten Bung 1817 u. abten Mary 1820, ferner über die Kenntilis der

#### Rundmachung.

Mro. 56063. Für die an der Przempsler Kreishauptschule zu besehende Lehrstelle der IV. Klasse, nämlich der Sprachlehre, des Diktando-Schreibens, der schriftlichen Aufsätze, des Schönstesens, der Seographie, Naturgeschichte und Naturlehre, womit ein Gehalt für einen Weltlichen mit 500 fl. K. M., für einen Geistlichen mit 400 fl. K. M. verbunden ist, wird der Konkurs, welcher bey dem Lemberger lateinischen Metropolitan-Konsistorium, dann bey dem Przempsler lateinischen und Zarnower lateinischen Konsisto-

#### Rundmachung.

Mro. 16223. Bep der k. k. galizischen Kammerprokuratur ist eine Kanzelistensielle der zwevten Besoldungeklasse mit jahrl. 400 fl. K. M. ertedigt. ste, endlich nach dem Wortlaute des 3ten Punfetes des Kreisschreibens vom atten July 1826 B. 43,295. über ihren ganzen bisherigen Lebenslauf auszuweisen, und ihre gehörig instruirten Gestiche, falls sie im öffentlichen Dienste stehen, durch ihre unmittelbar vorgesetzte Behörde, sonst abet durch das betreffende Kreisamt dieser Landesstellt vorzulegen haben.

Mom f. f. Landes-Gubernium.

Lemberg am 26. August 1828. (3)

polnischen oder einer andern slavischen Spracht über ihre bisherige Dienstleistung, bann gemähder mit hohem Hoffammerdefrete bom 21. Juni 1826 bekannt gemachten a.b. Entschließung über ihr ferneres Betragen während ihres ganzen Lebenstaufes, ohne eine Beitperiode zu überspringen, und überhaupt über ihre Moralität mit glaubwürdigen Beugnissen, und O. ualifikazionistabelle belegten Gesuche, mittelst ihrer vorgesetten Behörde, in der oben bestimmten Frist an die k. k. Landesbau-Direkzion in Lemberg einzussenden.

Vom f. f. Candesgubernium. Cemberg am 26. August 1828. (3)

rium, bann an ben k. f. Muster- Hauptschules in Wien und Prag abgehalten werden wird auf den 15ten Oktober 1828 ausgeschrieben.

Kompetenten haben sich an bem genannten Tage ben einer oder der andern der erwähnten Behörden zur Prufung zu melden, und in ihren dießfälligen Gesuchen ihre Kenntnisse, bisberiss Werwendung, Moralität und Religion, wie auch die Kenntniß einer slavischen Sprace andiw weisen.

Wom f. f. galiz. Candesgubernium. Lemberg am 30. August 1828. (2)

Diejenigen, welche diese Stelle zu erhalten wünschen, haben ihre mit den erforderlichen Beugnissen begründeten Gesuche, bis Ende Ottober l. J. bep der k. k. Rammerprofuratur ill überreichen.

Lemberg am bten Sept. 1828. (2)

Drukiem Piotra Pillera,

Cyrl niej z n pięk berg w z wi :

Cy

Da

Prz.

bor

950

ce:

ze.

CZY

TEN

Daj

hod.

lak:

moc

Fili

HS.

ludz wine dnia

minn drop